# CURRENDA

#### Rezerwaty Biskupie.

W Kurendzie I. z b. r. pominięto przez przeoczenie miasto Bochnię pomiędzy miejscowościami wyliczonymi na str. 3. w Naszem rozporządzeniu pod I. II. 3. Pomyłkę tę niniejszem prostujemy.

L. 7465.

## Wynagrodzenie otrzymane za rekwirowane dzwony kościelne.

C. k. Ministerstwo wyznań i oświaty reskryptem z dnia 10. grudnia 1916. L. 4563. zwróciło się do nas z prośbą o wydanie zarządzenia, by otrzymane sumy za rekwirowane przez władzę wojskową dzwony kościelne lokowano w  $5^1/2^0/0$  sześcioletnich bonach skarbowych V. pożyczki wojennej płatnych dnia 1. czerwca 1922.

Ponieważ niema nadziei, by wobec bardzo wysokich cen wszelkich kruszców można było wkrótce nabyć nowe dzwony, polecamy P. T. Rządcom kościołów, bo po porozumieniu się z komitetem kościelnym lokowali wypłacone kwoty za dzwony kościelne w tychże  $5^1/2^0/0$  sześcioletnich bonach skarbowych.

# Opieka nad młodzieżą,

W myśl zapowiedzi wyrażonej w Kurendzie X. z r. 1916. zapraszamy wszystkich P. T. Kapłanów, którzy podjęli próby organizacyjne podrastającej młodzieży, na konferencyę wspólną celem narad nad dalszą akcyą.

Konferencya ta odbędzie się dnia 31. stycznia 1917. w budynku małego Seminaryum o godzinie 2-ej popołudniu.

-77-

L. 7465.

C. k. austryacki Fundusz wojskowy dla wdów i sierót we Wiedniu sprzedaje na swój dochód artystycznie według zdjęć Eugeniusza Willonera wykonane miedzioryty przedstawiające Najjaśniejszego Pana Karola I, i Jego Dostojną Małżonkę, cesarzową Zytę, w wielkości  $45\times47$  cm. po cenie 10 Kor. Chętnie spełniamy prośbę tej dobroczynnej Instytucyi i zwracamy uwagę P.T. Duchowieństwa na to wydawnictwo.

Dodatek wojenny przy należytościach stemplowych i bezpośrednich.

Z dniem 1. grudnia 1916. weszła w życie nowa skala stemplowa objęta rozporządzeniem ces. z dnia 28. sierpnia 1916. (Dz. p. p. 281).

Powyższe rozporządzenie cesarskie zaprowadzające nowy dodatek wojeuny przy należytościach stemplowych i bezpośrednich obejmuje bardzo ważne zmiany istotne tego działu dochodów skarbowych, to też pożądaną jest rzeczą zapoznać się choćby z najważniejszymi przepisami nowej ustawy, zwłaszcza, że dotyczą one takich aktów prawnych oraz dokumentów, które mają zastowanie w codziennych interesach (np. weksli, kwitów, kontraktów kupna, rachunków itp.).

Otóż zmienione zostały 1) należytości skalowe, 2) należytośai procentowe od opłatnego nabycia nieruchomości, od wpisu do ksiąg publicznych, należytości ekwiwalentowe, ryczałtowe, oraz  $2^0/_0$  należytość opłacana przez instytucye finansowe od procentów na książecki wkładkowe, na asygnaty kasowe, tudzież w rachunkach wkładkowych, 3) stale należytości stemplowe.

Nowa skala stemplowa, którą umieszczamy poniżej, jak okazuje się, jest znacznie wyższą od dotychczasowej, wobec czego posługiwanie się tabelką skalową z kalendarzyków za rok 1916. względnie na rok 1917. może być o tyle niebezpieczne, że prawdopodobnie mało która z nich zawierać będzie nową skalę. Dla oryentacyi, czy w danym podręczniku ułożona jest stara lub nowa skala, posłużyć mogą następujące wskazówki:

Stara skala I rozpoczyna się cyframi "do kwoty 150 K stempel na 10 hal."; natomiast w nowej skali cyframi "do kwoty 100 K stempel na 10 hal.". Skala II. w starej ustawie zaczyna się cyframi "do kwoty 40 K stempel na 14 hal.", a w nowej skali "do kwoty 40 K stempel na 20 hal.". Skala III. dawna rozpoczyna się cyframi "do kwoty 20 K stempel 14 hal.", a nowa cyframi "do kwoty 20 K stempel 20 hal.".

Należytość wedle nowej skali I. ma zastosowanie głównie przy wekslach, wedle skali II. przy kwitach, skryptach dłużnych, kontraktach najmu i dzierżawy, przy kontraktach dostawy robót, a wreszcie wedle skali III. przy kontraktach dostawy materyałów, przy kontraktach kupna ruchomości, tudzież przy emisyi akcyj przez Towarzystwa akcyjne.

Podwyżka należytości procentowych przy opłatnem przeniesieniu nieruchomości wynosi 25 procent dotychczasowej należytości, co praktycznie przedstawia się w ten sposób, iż np. przy nabyciu realności za cenę kupna 100.000 kor. wypadałoby dotychczas wedle stopy  $4^{0}/_{0}$  należytości 4000 kor., obecnie zaś dolicza się jeszcze  $25^{0}/_{0}$  dodatek wojenny w kwocie 1000 kor., a więc łącznie wypadnie zapłacić 5000 kor.

Ten nowy przepis o dodatku 25 procentowym obowiązuje już od 2-go września 1916. Również od w p i su p r a w a z a s t a w u do ksiąg publicznych, tudzież przy ekwiwalencie i ryczałcie opłacanym przez komitety wynosi podatek  $25^{\circ}/_{\circ}$ , a zatem w miejce dotychczasowego  $25^{\circ}/_{\circ}$  podatku wprowadzonego ustawą z roku 1862. doliczać się będzie do zasadniczej należytości 50 procentowy dodatek wojenny.

Od procentów w rachunku bieżącym opłacały dotychczas instytucyc finansowe 2 procent należytości, obecnie zaś należytość ta wedle nowej ustawy wynosić będzie 4 procent.

Nowy dodatek od wpisów hipotecznych obowiązuje od 1-go października 1916, natomiast przy należytości ekwiwalentowej, ryczałtowej oraz od odsetek w rachunku bieżącym obowiązuje od 1. stycznia 1917. roku.

Największe i najistotniejsze zmiany wprowadziła nowa ustawa odnośnie do stałych należytości stemplowych. W miejsce stempla za 30 hal. wchodzi stempel za 50 hal. (np. przy załącznikach, przy świadectwach służbowych lub szkolnych), w miejsce stempla na 2 kor. zaprowadzono stempel na 3 kor. (np. stempel do rozporządzenia ostatniej woli, do różnych dokumentów i poświadczeń), w miejsce stempla na 72 hal. stempel na 1 kor. Wreszcie wszystkie innne stałe należytości podwyższone zostały do podwójnej wysokości, a więc przy różnych podaniach wnoszonych do władz administracyjnych używa się stempla na 2 kor. zamiast dotychczasowego na 1 kor. Także dokumenta dotyczące kontraktu kupna, sprzedaży lub darowizny, akty fundacyjne, świadectwa metrykalne i wogóle wszystkie dokumenta, które dotychczas stemplowano na 1 kor., obecnie stemplować należy na 2 kor.

Również należytości od rachunków uległy zmianie, dotychczas bowiem rachunki do kwoty 20 kor. były wolne od stempla, obecnie podlegają stemplowi na 2 hal., rachunki ponad 20 kor. do 100 kor. stemplowi na 10 hal., a rachunki przekraczające 100 kor. mają być stemplowane na 50 hal.

Nowe przepisy o stemplowaniu rachunków obowiązują od 1. paździer. 1916 r. Poza przytoczonemi zmianami należytości stemplowych i bezpośrednich wprowadzono także podwyżkę należytości stemplowych od frachtu kolej o wego. Należytość ta wynosiła 10 hal., obecnie wynosić będzie 30 hal,, a przy przesyłkach całorocznych 1 K. 20 hal. Ta zmiana weszła w życie z dniem 1-go listopada 1916. roku.

Dla usunięcia wątpliwości pamiętać należy, iż przytoczone zmiany stempli i należytości bezpośrednich nie dotyczą spraw w postępowaniu sądowem, te bowiem uregulowało osobne rozp. ces. z 15. września 1915 r. Dz. p. p. Nr. 279.

#### NOWA SKALA STEMPLOWA.

| SKALA I.                   |
|----------------------------|
| (na weksle i tp).          |
|                            |
| do K 100 - K - 10          |
| od K 100 - 150 - ", 20     |
| 150 - 300 - ", -40         |
| 300 - 600 - , -80          |
| 600 900 ,, 1.20            |
| 900-1200-, 1.60            |
| 1200 – 1500 – " 2:–        |
| 1500 - 1800 - ,, 2.40      |
| 1800 - 2400 - , 3.20       |
| 2400 - 3000 - ,, 4'-       |
| 3000-4500 - ,, 6'-         |
| 4500 – 6000 — ,, 8.—       |
| Ponad 6000 K. od każ-      |
| dych 3000 K.o 4 K. więcej, |

przyczem resztę niżej

3000 K jako pelna przyjać

należy.

```
SKALA II.

(na kwity i tp).

do K 40 - K - 20

od K 40 - 80 - , -40

80 - 120 - , -60

120 - 200 - , 1 - 20

400 - 600 - , 3 - 600

800 - 1600 - , 8 - 1600

2400 - 3200 - , 16 - 3200

3200 - 4000 - , 20 - 4000 - , 24 - 20

Ponad 4800 K od każdych
```

1600 Kopłaca się nadwyż-

kę po 8 K; ilość nie do-

chodzącą do 1600 K nale-

ży uważać za pełne 1600 K.

| 20           |
|--------------|
| <b>—</b> '40 |
| 1            |
| 2-           |
| 3.—          |
| 4            |
| 8.—          |
| 12           |
| 16-          |
| 20 -         |
| 24 -         |
|              |
|              |

SKALA III.

(nakontrakty dostawy tp).

Ponad 2400 K od każdych 800 K o 8 K więcej, kwota nie dochodząca do 800 K ma być uważana za pełne 800 K.

# Należytości od fundacyi mszalnych i dobroczynnych.

Dwa ważne a obszerne rozporządzenia cesarskie z dnia 15. września 1915. ogłoszone w Dzienniku ustaw państwa, mianowicie N. 278. o należytościach spadkowych i od darowizn i Nr. 279. o należytościach sądowych, obowiązujące od 1. stycznia 1916, dotyczą w znacznej mierze P. T. Duchowieństwa.

Niepodobna streścić bardzo wielu nagromadzonych w powyższych rozporządzeniach szczegółów. Uważamy jednak za wskazane zwrócić zawczasu uwagę P. T. Duchowieństwa na spowodowaną pierwszem rozp. ces. zmianę a) należytości spadkowych (od przeniesień majątku z powodu śmierci) b) należytości od darowizn — o ile odnoszą się do fundacyi mszalnych i dobroczynnych.

I tak przy fundacyach mszalnych, zdziałanych rozporządzeniem ostatniej woli, jeżeli czysta wartość przypadającego majątku względnie kapitał fundacyjny nie przewyższa kwoty 1000 K., pozostaje należytość przenośna dotych-czasowa tj.  $10^{0}/_{0}$ . Przy tych samych fundacyach mszalnych z kapitałem ponad 1000 K. należytość przenośna stopniowo zostaje podwyższona. Przy fundacyach, zdziałanych rozporządzeniem ostatniej woli na cele naukowe, dobroczynne lub humanitarne, należytość ta wynosi w każdym wypadku tylko  $2^{0}/_{0}$ .

Natomiast przy fundacyach mszalnych, zdziałanych aktem darowizny między żyjącymi, należytość wynosi stale  $15^{0}/_{0}$ , a więc o  $5^{0}/_{0}$  wyżej niż dotąd; przy fundacyach na cele oświatowe, dobroczynne lub humanitarne, również zdziałanych aktem darowizny między żyjącymi, wypada należytość  $2^{0}/_{0}$  od czystej wartości majątku.

### Mutationes inter Venerabilem Clerum.

Decorati Expos. canon.: A. RR. DD. Zaczek Martinus, Parochus in Wojnicz et Florek Martinus, Parochus in Olszyny.

Piis ad aram precibus commendatur.

Anima p. m. *Bryl Adami*, Presbyt. dioec, emeriti, qui die 18. Decembris a. e. pie in Domino obdormivit.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 5. stycznia 1917.

Ks. Dr Władysław Mysor kanclerz

† Leon
Biskup